Courfe u. Depeichen

Renefte Nachrichten.

Mr. 6.

Sonnabend 3. Januar

1880.

### Wörsen-Telegramme.

| Berlin,       | ben 3. Januar 18 | 80. (Telegr. Agentur.)        |
|---------------|------------------|-------------------------------|
| Weizen fester | Not. v. 2.       | Spiritus höher Rot. v. 2.     |
| April-Mai     | 240 50 240 —     |                               |
| Mai=Juni      | 241 50 241 —     |                               |
| Roggen fester |                  | Januar-Februar 60 — 59 30     |
| Januar=Kebr.  | 172 - 171 50     |                               |
| April=Mai     | 177 50 177 —     | Mai=Funi 62 20 61 50          |
| Mai=Juni      | 176 25 176 —     | Dafer — 150 150               |
| Müböl ruhig   |                  | April-Mai 152 — 152 — 2650    |
| Avril-Mai     | 55 90 55 80      | Millipid. Int ott Batt        |
| Mai=Juni      | 56 40 56 30      | Kündig. Spiritus 90000 130000 |
|               |                  |                               |

| Mun. Drientanl. 1877 59 75 59 80 1 | Märfisch=Posen E. A       30       —       29       50         bo. Stamm=Prior.       99       —       98       —         Köln=Minden E. A.       143       25       143       90         Rhennische E. A.       153       —       153       30         Oberischlesische E. A.       175       10       174       90         Kronpr. Rudolf.=B.       65       10       64       50       80         Defterr.       Eiberrente       61       40       60       80         Ungar.       Golbrente       84       90       84       90         Ruff.       Mnl.       1877       89       40       89       10 | \$\text{Roll9ptg.}\$ plantot. 64 — 64 50 60 f. \$\text{Roll2W.}\$ 211 50 111 50 20 wirthschift.\$\text{BU.}\$ 62 — 62 — 80 f. \$\text{Sprit=Utt2Wei.}\$ 44 — 44 — \$\text{Roll2Wei.}\$ 60 154 50 \$\text{Disf. Kommand2W.}\$ 191 25 190 50 \$\text{Rönigs=u. Laurahütte}\$ 129 — 127 73 \$\text{Roll2Wei.}\$ \$\text{Roll2Wei.}\$ 98 10 98 — |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Ruff. Anl. 1877 89 40 89 10<br>Ruff. Drientanl. 1877 59 75 59 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Nachbörse: Franzosen 471,50 Kredit 520,— Lombarden 146,50.

| Desterr. Banknoten 173 3<br>Desterr. Goldrente 71 –<br>1860er Loose 127 4<br>Staliener 80 5 | 94 — 98 — 97 90 173 10 — 70 90 127 25 60 79 80 | Russische Banknoten<br>Russ. Engl. Anl 1871<br>do. Präm. Anl. 1866<br>Poln. Liquid. = Pstobr.<br>Desterr. Aredit<br>Staatsbahn | 211<br>86<br>149<br>56<br>519<br>471 | 90 211 80 86 | 75<br>90<br>90<br>75<br>— |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Amerif. 5% fund: Anl. 100 8                                                                 | 0 101 —                                        | Kombarden                                                                                                                      | 140                                  | 50 146       | 50                        |

Stettin, ben 3. Januar 1880. (Telegr. Agentur.)

| Weizen matt          | Not. v. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Not. v. |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| lofo<br>Frühjahr     | 025 50 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | April-Mai      | 56 -    | 56 —  |
| Mai=Juni             | 237 - 237 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spiritus höher | 59 —    | 58 60 |
| Roggen fest          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fanuar=Februar | 58 40   |       |
| O. 114 . 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0.      |       |
| Frühjahr<br>Mai=Juni | 171 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 | Fruhjahr       | 61 —    | 60 70 |
| Rüböl still          | 111 - 110 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petroleum —,   |         |       |
| Januar               | 54 — 54 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fanuar         | 8 60    | 8 60  |

## Börse zu Posen.

Bofen, 3. Januar 1880. [Amtlicher Börsenbericht.]

Roggen, ohne Handel. Gef. —,— Etr. Kündigungspreis —, Januar —,— per Januar Fehruar Januar = Februar -,- per per

epiritus (mit Faß) Gefündigt —,— Ltr. Kündigungspreiß —,— per Januar 58,30 — per Februar 58,70 — per März 59,10 per April = Mai 60,— Mark. **Loko** Spiritus ohne Tak.

Pojen, 3. Fanuar 1880.

[Börsen=Bericht.] Better: -.

Roggen ohne Handel.

— per Januar 58,— bz. Gb. — per Februar 58,6 Gb., per März, 59,2 bz. Gb., per April 59,8 bz. per Mai 60,4 bz. Br. **Loto ohne Faß** —,— Br.

#### Produkten - Börse.

Bromberg, 2. Januar. (Bericht von M. B. Zippert.) Wetter: Nebel, naßfalt, morgens + 0,6 Grad. Beizen: geringe Kauslust, unverändert, 175—216 M. seinster über Notiz. Roggen: unverändert, 150—160 Mark. Hafer: etwas flauer, 125—142 Mark. Gerste: wenig Kaussuski, still 140—156 M., seine Brauwaare höher bezahlt.

bezahlt.

Erbsen: ohne Handel. Obige Preise werden von hiesigen Getreidehändlern per 1000 Kilo gezahlt. Spiritus: 56,20 Mart per 10,000 LiterpCt.

Danzig, 2. Januar. [Getreibe=Börfe.] Better: Regen trübe. — Bind: Sud-Beft. und trübe. -

Weisen Ioko war am heutigen Markte behauptet, dagegen für die anderen Gattungen in matter Stimmung und du gedrückten Preisen verkauft. 500 Tonnen sind gehandelt und ist bezahlt für roth 126 Pfd. 223 M., fein roth 126/7 Pfd. Pfd. 227 M., rothbunt 127/8 Pfd. 228 M., hell sehr frank 118 Pfd. 207 M., bunt und hellsarbig 112—122 Pfd. 205—213 M., hellbunt krank 119—123 Pfd. 217—222 M., hellbunt 123—127/8 Pfd. 223—226 M., fein hellbunt 126 Pfd. 237 M., hochbunt und glasig 129—131/2 Pfd. 240, 245 M., rusisischer bunt 122 Pfd. 213 M., fein hochbunt 130 Pfd. 246 M. per Tonne. Termine geschäftslos, April-Mai Transit 236 M. Br. Regulirungspreiß 226 M.

preis 226 M.

Roggen loko unverändert. Bezahlt wurde für inländisch polnischen nach Qualität ist besetzt 117/8 Psd. 155½ M., 119 Psd. 151—157 M., sür guten 120 Psd. 158 M., 120/1 Psd. 159½ Mt., 121 Psd. 160 M., 121/2 Psd. 160½ M., 122 Psd. 161 M., 123/4 Psd. 162½ M., 124 Psd. 161 M., 124/5 Psd. 163½ M., 125 Psd. 163 M., 126 M. 165 M., 127 Psd. 165 M. per Tonne, russischer 119 Psd. besetzt 151 M. per Tonne. Termine unterpolnischer April-Mai Transit 160 M. Gd., inländischer April-Mai 170 M. Br. Regulirungspreis 155 M., unterpolnischer 158 M. — Gerste loko ruhig. Berkauft wurde nach Qualität große 112 Psd. zu 162 M., besser 112/3 Psd. zu 168 M., seine 118 Psd. zu 177 M., sleine 103/4 Psd. zu 135 M., 106 Psd. 150 M., russische 97 Psd. zu 130 M., besser 101 Psd. 145 M. per Tonne. — Erdsen loko brachten Roch- 142 M., Mittel 133 M., Tutter- 130 M., per Tonne. — Hard ver Tonne. — Wicken loko inländ. — M. per Tonne. — Rapš loko polnischer — M. per Tonne. — Buchweizen loko russischer 133 M. per Tonne bezahlt. — Kibbsen loko zu 55,50 M. gehandelt.

## Telegraphische Börsenberichte.

#### Produkten-Courfe.

Köln, 2. Januar. (Getreidemarkt.) Weizen hiefiger loco 24,00, fremder loco 23,50, pr. März 24,15, pr. Mai 24,15. Roggen loco 19,50, pr. März 18,05, per Mai 18,05. Hafer loco 14,50. Rüböl loco 30,30, pr. Mai 29,60.

pr. Mai 29,60. **Beft**, 2. Januar. (Produktenmarkt.) Weizen loko sehr geschäftsstos, Termine geschäftskos, Preise nominell, per Frühjahr 14,80 Gb., 14,88 Br. Hais per Frühjahr 7,75 Gd., 7,80 Br. Mais per Maisumi 8,80 Gb., 8,90 Br. — Wetter: Regen. **Paris**, 2. Januar. Produktenmarkt. (Schlußbericht.) Weizen ruslig, pr. Januar 34,00, pr. Kebruar 34,00, pr. Märzenmi 33,75. Mehl träge, pr. Januar 72,25, pr. Februar 72,52, pr. Märzenmi 33,75. Mehl träge, pr. Januar 72,25, pr. Kebruar 72,52, pr. Märzenmi 33,75. mehl träge, pr. Januar 72,50. Küböl behauptet, per Januar 80,00, pr. Hebruar 80,50, pr. Märzenpril 81,00, pr. Maiedugust 82,50. Spiritus behauptet, per Januar 68,75, per Februar 69,00, per Märzenpril 69,25, per Mailugust 68,75. **London**, 2. Januar. Getreidemarkt (Ansangsbericht). Fremde 3usuhren seit letztem Montag: Weizen 68,300, Gerste 10,300, Hafer 31,400 Orts.

31,400 Orts.

Der Markt eröffnete für sämmtliche Getreidearten matt. Hafer

weichend. — Wetter: Beränderlich. **London**, 2. Januar. Getreidemarkt (Schlußbericht.) Fremde Zuschhren seit letztem Montag: Weizen 68,340, Gerste 10,310, Hafer 31,410 Orts.

Weizen sehr ruhig, zu letten Preisen gehandelt, ordinärer Hafer

fester.

\*\*Musterbam\*\*, 2. Januar. Bancazim 55½.

\*\*Brabsord\*\*, 1. Januar. Wolse steigend.

\*\*Eiverpool\*\*, 30. Dezember. (Offizielle Notirungen.)

\*\*Upland good ordin. 6½, do. sow middl. 6½½, do. middl. 6½½,

\*\*Do. middl. 6½½, Orleans good ordin. 6¾, do. sow middl. 6½½,

\*\*Do. middl. 7½½, middl. fair Orleans 7½, Rernam sair 7½, Santos

sair —, Bahia sair —, Maceio fair 7½, do. good sair 7½, do. middl. —, do. sair 7½, do. good sair 7½, do. middl. —, do. sair 7½, do. good sair 7½, do. middl. dir 5½,

\*\*Dholleral middl. 4, do. good middl. 4½, do. middl. fair 5½,

\*\*Dholleral middl. 4, do. good middl. 4½, do. middl. fair 5½,

\*\*Dholleral middl. 4, do. good middl. 4½, do. middl. fair 5½,

\*\*Dholleral middl. 4, do. good fair 5½,

\*\*Dholleral middl. 4,

\*\*Dhol

# Pocales und Provinzielles.

Pofen, 3. Januar.

r. **Berspätungen.** Freitag Vormittag verspätete sich der Personen Zug von Bromberg 35 Minuten, der Abendzug von ebendaher 41 Mi nuten, und der Abendzug von Breslau 23 Minuten.

nuten, und der Abendzug von Breslau 23 Minuten.
r. **Bom Urlanbe** sind am Freitage sämmtliche Soldaten der hiesigen Garnison, welche zu den Feiertagen in ihre Heimath gereist Zaren, hierher zurückgefehrt.
r. Diebstähle. Siner Arbeiterfrau in Ferzyce sind aus einer Kartosselgrube zwei Schessel Kartosseln und ein Schessel Kohlrüben gestohlen worden.
— Berhastet wurde ein Arbeiter, welcher Freitag Abend mit einem Stücke Bauholz betrossen wurde, und sich über den redlichen Erwerb desselben nicht auszuweisen vermochte. Er will das Holz für 50 Ps. von einem Fuhrmann erworben haben.

## Staats und Volkswirthschaft.

\*\* Berlin, 2. Januar. Die Sachverständigen-Kommission hat in Anbetracht des umfangreichen Geschäftes, welches sich bereits heute in Stamm = Prioritäten der Dels = Gnesener Bahn ent wickelt hat, beschlossen, dieselben von morgen ab auch zur amtlichen Plotiz zu bringen. Es wurde ferner bestimmt, daß bei den Stücken die Dividendenscheine von Nr. 2 ansangend mit zu liesern sind. Die vereideten Makler Bernoulli, Joachimsthal, Silz und Simon haben die Geschäfte hierin zugewiesen erhalten. Es soll, wie num hinzugesügt wird, durch die ersten Anmeldungen ein großer Theil des Materials bereits absorbirt sein.

\*\* Baris, 2. Januar. Banfausmeis.

Borteseuille der Hauptbank u. d. Filialen 76,876,000 Frfs. Gesammt=Borschüffe 1,201,000 Abnahme.

21,831,000 Baarvorrath 13,783,000 11,346,000

\*\* London, 1. Januar, Abends. Banfausweis.

14,967,000 Abn. 27,624,000 Jun. 223,000 Pfd. Sterl. Totalreferne Notenumlauf 389,000 27,602,000 3un. 24,296,000 3un. 29,970,000 3un. 8,029,000 3un. 177,000 Baarvorrath 3,996,000 Porteseuille Guth. der Priv. 1,925,000 2,833,000 des Staats 13,747,000 Ubn. 270,000 Notenreserve 16,588,000 3un. 744,000 Regierungssicherheit Prozentverhältniß der Referve zu den Paffiven: 39 Proz.

197 418 489 989 151249 935 152180 296 399 562 686 861 871 922 153135 296 586 661 736 760 921 992 154001 112 225 155027 95 161 196 264 747 156160 727 731 874 157698 853 888 158711 159301 628 160146 481 522 543 819 161559 566 868 162434 à 150  $\mathfrak L$ 

## Angekommene Fremde.

Pofen, 3. Januar.

Mnlius Sotel be Dresbe. Die Rittergutsbesiter v. 30=

Mylius Hotel de Dresde. Die Rittergutsbesitzer v. 30sbeltig aus Rumjanek, Fischer aus Benetia u. Matthes aus Jankowice, Major und Ing. Offz. vom Plat Kunte aus Posen, Hauptmann von Zawadzki aus Lissa, Direktor Selle aus Stettin, die Kausleute Karger, Mühle u. Savo aus Berlin u. Erler aus Chennitz.
Bu con aus Berlin u. Erler aus Chennitz.
Bu con die Kortel de Kome. Die Kausseute Schlotthauber u. Markwald aus Berlin, Neumann aus Weißenburg, Scholz aus Saardrücken u. Bergmann aus Dresden, Oberstelteut. a. D. u. Nittergutsbes. v. Urnim aus Komornik, Bauunternehmer Lehmann a. Dresden, Fabrikant Schachmann aus Aschassenburg, Bank-Direktor Schön aus Oldenburg, General-Agent Sauermann aus Orlamünde und Kefrendarius Geppart aus Bromberg.
Scharffen berg's Hotel. Die Kausseute Krause a. Bentschen, Krause aus Trichtiegel, Becker aus Schocken, Matern a. Ulauen und Lippmann aus Breslau, Forstbeamter Stuchalski aus Zolandowo, Lieutenant Klug aus Frydroda, Gutsbesitzer Kloß aus Jankowo und

Lieutenant Klug aus Przybroda, Gutsbesitzer Kloß aus Jansowo und Rentier Busse aus Grünberg.

Rentier Busse aus Grünberg.
J. Gräg's Hotel zum Deutschen Hause. Die Rausseute Kwella aus Pelplin, Witkowski aus Neutomischel, Steinke aus Lissau Fröhlich aus Ratibor, Lehrer Schulz aus Schroda, Steuer = Supernusmerar Luter aus Dels, Feldmesser Lander aus Kuraene und Ober-Jnspektor Heitmann aus Wongrowits.
Bogelsang's Hotel, vormals Tilsner. Die Kausseute Bloch aus Breslau, Nazur aus Hohenstein, Cassel aus Berlin u. Useke aus Bromberg, Direktor Neumann aus Galizien, Füstlier Kaliszaf aus Weimar u. Maurermeister Neumann aus Kordhausen.

# Telegraphische Nachrichten.

Strassburg, 3. Dezember. Die Hochfluth der Il beschä-digte mehrere Holzbrücken und Waschschiffe. Aus Met wird ein weiteres stetes Steigen der Mosel und ihrer Zuflüsse gemeldet, ebenfo von ber Saar. Der Stand des Hochwaffers überfteigt benjenigen von 1844 bereits stellenweise.

Worms, 3. Januar. Durch plögliches Hochwasser sind die Unterstadttheile unter Wasser gesett; das Rheineis bei Mann-

heim und Philippsburg ift ebenfalls abtreibend.

Ansbach, 3. Januar. Bei ber Wahl ber Reichstagsab= geordneten erhielt Zegel (nationalliberal) 3641 Stimmen, Kröber (Demofrat) 2211 Stimmen, Graf Rechtern-Limpurg (fonfervativ)

1472 Stimmen. Es ist eine Stichwahl erforderlich. **Baris**, 2. Januar. (Berspätet.) Der "Temps" bringt Einzelheiten über den Neujahrsempfang im Elysée und berichtet: Als Freycinet die Botschafter einzeln begrüßte, zeigte ber beutsche Botschafter Freycinet den Empfang eines Telegramms des Fürsten Bismarck an, worin Fürst Bismarck ihn ersucht, dem Konfeilpräsidenten seine persönlichen Glückwünsche auszubrücken und ihm mitzutheilen, daß, so sehr er das Scheiden Vallier's bedauere, er lebhaft wünsche, daß die freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen beider Länder aufrecht erhalten bleiben. Fürst Hohenlohe fügte in seinem eigenen Namen weitere verbindliche Aeußerungen hinzu und wies auf die Beziehungen hin, wodurch seine Familie mit berjenigen Freycinet dankte Frencinets verbunden sei. und ben Fürsten Sohenlohe, dem Fürsten Bismard seinen sehnlichen, aufrichtigen Wunsch für Erhaltung ber freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zu übermitteln, wodurch Frankreich und Deutschland verbunden seien. Er sei glücklich, daß der Ueber-mittler der Wünsche der Fürst Hohenlohe sei, mit welchen die schon lange zwischen den beiderseitigen Familien bestehenden freundschaftlichen Beziehungen noch enger zu knüpfen, ihm zur größten Freude gereichen werde.

**Paris**, 2. Januar. "Messager de Paris" erwähnt ein beglaubigtes Börfengerücht, daß das Programm des neuen Kabinets formelle Erklärungen enthielte, welche darauf abzielen, die Konvertirung der fünfprozentigen Rente auf unbestimmte Zeit zu perschieben.

Konstantinopel, 2. Januar. Bezüglich des Ausgleichs der Differenz zwischen Layard und der Pforte wird versichert, in der gestrigen Audienz Lord Lapards bei dem Gultan fei ein Einverständniß dahin erzielt worden, daß die weggenommenen Papiere den Missionären zurückgestellt werden, Achmed Temfik zeitweilig entfernt werde und der Polizeiminister ein aufflärendes Schreiben an Lord Lanard richte.